## N<sup>10</sup>: 24F.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Montag den 8. Oktober 1832.

Angekommene Fremde vom 5. Oftober 1832.

Frau v. Aurnatowsfa aus Schrimm, I. in No. 230 Breslauerstraße; Ir. Kaufmann Jacobi aus Schwerin a. d. W., I. in No. 107 Breitestraße; die Hrn. Kausseute Oppenheim, Aaron und Michel aus Schwerin a. d. W., Hr. Kuusmann Pinner aus Pinne, Hr. Kausmann Naron aus Birnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Erbherr Roznowski aus Manieczse, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Påchter Dąbrowski aus Marianowo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsb. Nastaus Stebowo, Hr. Gutsb. Institut aus Brodnica, Hr. Gutsb. Zakrzewski aus Zabno, Frau Gutsb. v. Koszucka aus Smieszsowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Brodnicki aus Miroslawice, Hr. Oberstlieutenant v. Oppermann aus Berlin, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Subhastationspatent. Nachdem auf den Antrag ber Beneficial-Erben ber bierfelbst verfforbenen Schuhmacher und Biftualienhandler Rarl Marquardichen Cheleute, der erbichaftliche Liquidations= Projeg eröffnet worden, fo werden alle unbekannte Nachlaßglaubiger gur Liqui= birung ihrer Unspruche zu bem auf ben II. December c. vor dem Landge= richte = Referendarins Guttinger Bormit= tage um to Uhr in unferm Gerichte-Lokale anfteffenden Termine, unter ber Berwarnung biermit vorgelaben, baf fie bei ihrem Ausbleiben aller ihre etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen an bassenige, mas

Patent subhastacyiny. Nad pozostałością zmarłego tu szewca i handlerza wiktuałów Karola Marquardt i żony iego Elżbiety z domu Blache został na wniosek sukcessorów beneficyalnych process spadkowo-likwidacyiny otworzonym. Zapozywaią. się przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele pozostałości rzeczoney, aby w terminie likwidacyinym na dzień 11. Grudnia r. b. o godzinie 10przed południem wyznaczonym, w zamku naszym sądowym przed Deputowanym Referendaryuszem Suttinger staneli i pretensye swore likwiduiąc podali. W razie niestawienach Befriedigung ber fich melbenben Gtanbiger von ber Maffe noch ubrig blei= ben möchte, verwiesen werden follen.

Auch foll in biefem Termine bas zum Rachlaffe gehorige, auf ber hiefigen lezace, tu na przedmiesciu S. Marci-Borfiadt St. Martin unter No. 97 beles na pod liczbą 97. leżące i sądownie gene, auf 883 Rthl. 3 Sgr. 2 Pf. ge= wurdigte Grundflud nebst Bubehor, bf. ma bydz publicznie naywięcey daigfentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden. Befigfahigen Raufern wird ber Termin mit ber nachricht befannt ge= macht, baf in bemfelben bas Grundfind bent Meiftbietenden jugeschlagen werden wird, wenn nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Zugleich werben Die Geschwifter Johann August und Chriftine Friederife Schlegel, fur welche in bas Sypothefen= buch bes gedachten Grundfiude Rubr. III. Nro. 3., laut Erbrezeffes bom 12. April 1801, ein vaterliches Erbtheil von 268 Athl. 12 gr. ex Decreto vom 11. December 1801 nebft Binfen feit ihrer Großiahrigfeit eingetragen find, fo wie ihre etwanigen Erben, Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, und alle biejenigen, welche an bies fer Forderung als Gigenthumer, Ceffio= narien, Pfand= ober fonftige Briefinha= ber Rechte zu haben vermeinen, ba ber Unfenthalt ber genannten Geschwifter Schlegel unbefannt ift, bie Forderung angeblich bezahlt und ber barüber aus-

nia się zostaną za utracaiących swe prawa pierwszeństwa, iakieby mieć mogli ogłoszeni, i z pretensyami swoiemi tylko do tego odesłani, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli w massie pozostać mogło,

Domostwo do pozostalości téy nana 883 tal. 3 sgr. 2 fen. ocenione, cemu wraz z przyległościami w terminie powyższym przedane. Chęć kupienia maiaci, posiadania i zaplacenia zdolni, uwiadomiaią się o tém z tem nadmienieniem, iż przybicie posiadłości rzeczoney, na rzecznaye więcey daiącego nastąpi, ieżeli przy-

czyny prawne nie zaydą.

W księdze hipoteczney gruntu opisanego zapisane są z działów z dnia 12. Kwietnia 1801. r. wrybryce III. Nro. 3. dla Jana Augusta i Krystyny Fryderyki rodzeństwa Schlegel na mocy rozporządzenia z dnia 11. Grudnia 1801. r. 268 tal. 12 gr. iako scheda oyczysta wraz z prowizyą od ich pełnoletności. Ponieważ pobyt wspomnionego rodzeństwa Schlegel nie liest wiadomy a działy i wykaz hipoteczny na summę rzeczoną udzielony, któréy zapłata iuż nastąpić miała, zaginęły, przeto wspomnione rodzeństwo lubich sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ći którzy w ich prawa wstąpili, niemniey ci którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zas

gefertigte Erbregeß nebft Sppotheten= Schein verloren gegangen ift, ju bem porfiehenden Termine vorgelaben, um' ihre Ansprüche anzuzeigen und nachzus weisen, widrigenfalls fie mit ihren Real= anspruchen an das verpfandete Grund= ftud praffudirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden, ber gedachte Erbregeff nebft Recognitions= Schein fur amortifirt erflart, und bie nebft Zinfen verfügt werden foll.

Pofen, ben 16. Juli 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die zur Patent subhastacyiny. Maietność 2 pf. farirte abeliche Herrschaft Murowana Goslin nebft Bubebor, foll auf Untrag bes Konfurefuratore und ber Konigl. hauptbant zu Berlin, bffentlich Krol. Banku glownego w Berlinie meiftbietend verfauft werden.

Die Bietungs-Termine find auf ben 28: Mai c., den 30. August c. und den 11. December c., fruh umr 10 Uhr; von denen der lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Brudner in unserm Parteienzimmer angeset, wozu wir

stawnicy lub posiadacze skryptów do summy wymienionéy pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszem, aby prétensye swoie w terminie powyższym podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swemi realnemi do gruntu zastawionego prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie tak do nabywszy onegoż, iak też tych Loschung ber Post von 268 Rthl. 12 ggr. pomiedzy których summa kupna podzieloną zostanie, nakazanem będzie, działy zaś i wykaz hypoteczny zaumorzony ogłoszony i wymazanie summy 268 tal. 12 gr. wraz z prowizyą zaleconem zostanie.

Poznań, dnia 16. Lipca 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ignaf v. Straußschen Concursmaffe ges. Murowana Goslina wraz z przyległoborige, im Obornifer Kreise belegene, sciami, w powiecie Obornickim pogerichtlich auf 125,088 Mthl. 23 fgr. łożona, do massy konkursowey Ignacego Strauss należąca, sądownie na 125,088 tal. 23 sgr. 2 fen. otaxowana, na wniosek Kuratora massy i publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być mas.

Terminalicytacyine wyznaczone są na dzień 28. Maia r. b., na dzień 30. Sierpnia r. b., i na dzień II. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10., z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym Sędzią Brückner w sali naszéy audyencyonalnéy, na które

Sauflustige mit bem Vemerken vorladen, bag Tare und Bedingungen in der Registratur eingeschen werden konnen, und bag ber Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt, wenn nicht gesestliche Umstånde eine Unenahme zuläsig machen.

Der seinem Aufenthalt nach unbekannte-Gläubiger Franz v. Gliszczynöki, so wie die Roch v. Morawökischen Erben werden zu den gedachten Terminen unter der Berwarnung vorgeladen', daß im Falle des Ausbleibens, dem Meistbietenden der Zuschlag nicht nur ertheilt, sondern auch die Löschung der für sie eingetragenen Protestationen erfolgen soll.

Posen den 23. Januar 1832. Konigl. Preuß. Land-Gericht. chęć kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż taxa i warunki w Registraturze przcyrzane być mogą i że dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Z mieysca zamieszkania niewiadomi wierzyciele, Franciszek Gliszczynski i spadkobiercy po Rochu Morawskim, na te termina pod tém zagrożeniem się zapozywaią, iż w razie niestawienia naywięcey daiącemu dobra te nie tylko przybite, lecz oraz wymazanie intabulowanych dla nich protestacyi nastąpi.

Poznań dnia 23 Stycznia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Zum bfefentlichen Verkaufe best im Gnesener Kreise belegenen, den Michael v. Przasnowskischen Erben gehörigen Erbpachtsvorwerks Polanowo, welches auf 2259 Athl. 23 Sgr. 4 Pf. abgeschätzt worden, und einen Flächeninhalt von 275 Morgen 66 Muthen hat, und worauf ein jährlich zu entrichtender Kanon von 227 Athl. 11 Sgr. 4 Pf. haftet, haben wir drei Vietungstermine auf

ben 15. November 1832, ben 16. Januar 1833, und ben 20. Mårz 1833,

wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Affessor v. Ståphasius Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchen Kauflustige vorgeladen werden.

Patent subhastacyiny. Do publicznego sprzedania dziedziczno-dzierzawnego folwarku Polanowa w powiecie Gniezninskim położonego, sukcessorów niegdy Ur. Michała Przanowskiego własnego, który na 2259 tal. 23 sgr. 4 fen. oszacowanym został, a który 275 morgów 66 kwadratowych prętów powierzchni ma i 227 tal. 11 sgr. 4 fen. rocznego kanonu opłaca, wyznaczyliśmy trzy termina licytacyjne

na dzień 15. Listopada r. b., na dzień 16. Stycznia 1833., i na dzień 20. Marca 1833.,

z których ostatui iest zawity, przed Deputowanym W. Assessorem Stoephasius zrana o godzinie 9. w mieyscu, na który chęć mających nabycia zapozywa się.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Guesen, den 20. August 1832.

Konigl, Preug. Landgericht.

Proklama. Nachdem die Konigl. Regierung zu Bromberg durch ihren Fisskal auf Erbffnung des Konfiskationst Prozesses wider nachstehende, der Milletairpslichtigkeit unterworfene, im Jahre 1830 heimlich aus den Preußischen Landen entwichene Personen, als:

- 1) ben Tuchmathergefellen Johann Romierowöfi aus Schonlanke,
- 2) ben Schmiedegeseffen Gottfried Biebarth aus Putig,
- 3) den Glasmachergesellen Karl Hein= rich Brauer aus der Behleschen Glasfabrik,
- 4) ben Tuchmachergesellen Martin Sobkowski aus Behle,
- 5) ben Tagelohnersohn Karl Lubwig. Appelt,
- 6) ben Tuchscheerergesellen Christian Balker aus handfelbe,
- 7) den Tischlergesellen Karl Ludwig Schuler aus Filefine,
- 8) ben Schloffergefellen Stanislaus August Gunbermann aus Czarnifau,

angetragen hat, forbern wir biefelben auf, fofort wieder in die Preußischen Staaten zurucktzufehren, sich in dem auf den 5. December c. Vormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichte-Uffessor Kne-

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno, dnia 20. Sierpnia 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Wezwanie urzędowe. Królewska Regencya w Bydgoszczy wniosła przez Fiskusa swego o rozpoczęcie processu konfiskacyjnego naprzeciw niżey wymienionym do służby woyskowey obowiązanym osobom, które się w r. 1830 potaiemnie z państwa Pruskiego oddaliły, iako to:

- Sukienniczykowi Janowi Komierowskiemu z Trzcianki;
- Kowalczykowi Bogusławowi Ziebarth z Jędrzejewa,
- Hutniczykowi Karólowi Henrykowi Brauer z Bielskiéy fabrybryki szkieł;
- Sukienniczykowi Marcinowi Sobkowskiemu z Biały;
- Synowi wyrobnika Karolowi Ludwikowi Appelt;
- Postrzygaczykowi Krystyanowi Voelker z Hansfelde;
- 7) Stolarczykowi Karólowi Ludwikowi Schüler z Wielenia;
- Ślusarczykowi Stanisławowi Augustowi Gundermann z Czarnkowa.

Wzywamy przeto też osoby, aby się natychmiast do Państwa Pruskiego powróciły, w terminie dnia 5. Grudnia r. b. zrana o 9. godzinie przed Wnym Knebel Assessorem Bel anberaumten Termine perfonlich ein= Ziem. wyznaczonym; osobiście stasufinden und fich megen ihres Austritte nely, i z oddalenia się swego z kraaus den Koniglichen Landen zu verant- iu wythemaczyły; w przeciwnym boworten, wibrigenfalls, ihr gesammtes wiem razie cały ich teraznieyszy i gegenwartiges und gufunftiges Bermb= przyszly maigtek, tudzież spadki w gen sowohl, als die ihnen etwa funftig przyszlości im przypaść mogące skonzufallenden Erbichaften konfiecirt und ber fiskowane i Kassie Glowney Krole-Königlichen Regierunge = Haupt = Kaffe zu wskieg Regencyi w Bydgoszczy przy-Bromberg zuerfannt werden follen.

Schneidemuhl, ben 2. August 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

sadzone zostana.

Pila d. 2. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Czarnifauer Rreife belegene, gur Furft Neftor Sapiehafchen Concursmaffe gebo= rige herrschaft Dratig, zu welcher fol= gende Detschaften und Ctabliffements gehoren:

- 1) bas Dorf Wreschin,
- 2) Die Brefchiner Stampfmuhle,
- 3) bas Dorf Rosto
- 4) das Mathenfahe Vorwerk,
- 5) bas Dorf Menfif,
- 6) bas Dorf Mialle,
- 7) bas Dorf Marianowo,
- 8) bas Dorf Schneibemuhlchen,
- 9) das Dorf Bronis,
- 10) bas Dorf Renforge,
- 11) die Rolonie Grunthal,
- 12) bas Korft Ctabliffement Sammer =wiese,
- 13) das Dorf Altforge,
- 14) bas Dorf Ramminchen,
- 15) bas Dorf Reuteich,
- 16) bas Ctabliffement Ulmshof,
- 17) das Dorf Drakig,
- 18) bas Ctabliffement Offrom,

Patent subhastacyiny: Państwo Draskie w powiecie Czarnkowskim połóżone, do massy konkursowey Xiecia Nestora Sapiehy należące, do którego następuiące mieysca i osady należą, iako to:

- I. wieś Wrzeszyn,
- 2. mlyn tłuczny Wrzeszynski,
- 3. wieś Rosko,
- 4. folwark Mathey,
- 5. wies Mensik,
- 6. wieś Miała,
- 7. wieś Maryanowo,
- 8. wieś Piłka.
- 9. wies Bronice,
- 10. wieś Nowe Kwiece,
- II. kolonia Grünthal,
  - 12. osada leśnicza Hammer Wiese,
  - 13. wies Stare Kwiece,
  - 14. wieś Kamiennik.
- 15. wieś Neuteich czyli Chelst,
- 16. osada Ulmshof.
- 17. wieś Drasko.
- 18. osada Ostrow,

- 19) bas Dorf Denskowo,
- 20) die Dratiger Duble,
- 21) bie Samadber Mufle, unb
- 22) das Ctabliffement Rothwendig, be= 22. osada Nothwendig, skladaigca ftehend aus bem Forfthause und bem Rruge,

und welche nach ber gerichtlichen Tare i ktore wedlug taxy sądownie sporzą. gleich wird ber feinem Wohnorte nach unbefaunte Realgtaubiger Abalbert Lu= fomefi ebenfalls zu diefem Termine un= ter ber Bermarnung vorgelaben, baf im Ralle des Ausbleibens dem Meiftbieten, ben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fon= bern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, die Lofchung ber fammt= lich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne daß es zu diesem 3mede

- 19. wieś Penskowo,
  - 20. Draski młyn,
  - 21. mlyn Zawada i
    - się z domu leśniczego i karczmy,

auf 149,150 Mthl. 20 fgr. 7 pf. ge= dzonéy na 149,150 tal. 20 sgr. 7 fen. wurdigt worden ift, foll auf ben Untrag iest ocenione, na Ządanie Kuratora bes Curators offentlich an den Meistbie- massy publicznie naywięcey daiącetenden verfauft werden, und die Bie- mu sprzedane być ma, ktorym końtunge = Termine find auf ben 9. Mai cem termina licytacyine na dzień f. J., beu 8. August f. J. und ber 9. Maia 1832, dzień 8. Sierpereintorische Termin auf ben 7. Ro- pnia r. p., termin zas peremtoryvember f. J. vor bem herrn Landges czny na dzień 7. Listopada richts=Rath Fischer, Morgens um to 1832. zrana o godzinie 10. przed Uhr allhier angesetzt. Besithfahigen Rau= Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego fern werden diese Termine mit der Nach= W. Fischer w mieyscu wyznaczone richt bekannt gemacht, daß in dem leg- zostaly. Zdolność kupienia maiących ten Termine die herrschaft bem Meist- uwiadomiamy o terminach tych z nadbietenben zugeschlagen und auf die etwa mienieniem, is w terminie ostatnim nachher einkommenden Gebote nicht weis panstwo naywięcen daiącemu przyter geachtet werden foll, infofern nicht bite zostanie, na poźnieysze zaś pogesetsliche Grunde eine Ausnahme noth= dinia weglad mianym nie bedzie, iewendig machen. Die Tare fann in uns Zeli prawne powody nie beda wymaserer Registratur eingesehen werben. Zu= gać wyiątku. Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Przy tém zapozywamy nieznaiomego z mieyscu pobytu swego wierzyciela realnego Ur. Woyciecha Łukomskiego, aby się także w terminach wyżéy oznaczonych stawił; gdyż w przeciwnym razie nie tylko naywięcey daięcy przyderzenie uzyska, ale nadto po złożeniu ceny kupna do depozytu sądowego, wszelkie tak zaintabulowane, iako też wypadle pretensye a

ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Schneidemuhl den 1. December 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Offener Arrest. Nachdem über bas Bermogen bes hiefigen Raufmanns hartwig Selchow burch bas heut ergan= gene Defret ber Ronfurs eroffnet worben ift, fo fordern wir alle und jede, welche von bem Gemeinschuldner etwas an-Geld, Sachen, Effetten ober Briefichaf= ten hinter fich haben, auf, bemfelben nicht das Mindeste davon zu verabfolgen, vielmehr uns bavon treulich Anzeige gu machen, und die Gelber ober Cachen, jedoch mit Borbehalt ihrer Rechte bar; an, in unfer Depositorium ungefaumt. abzuliefern, wiorigenfalle, und wenn bennoch bem Gemeinschuldner etwas be= jablt ober ausgeantwortet wird, biefes fur nicht geschehen geachtet und jum Bes ften ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Gachen diefelben verschweigt ober gurudhalt, er feines baran habenben

Meferit, ben 13. September 1832.

Unterpfandes= und andern Rechtes fur

verluftig erflart werben wirb.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wprawdzie ostatnie nawet bez okazania dokumentów wymazane zostaną w Pile dnia 1. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt olwarty. Po otwarciu konkursu nad maiatkiem kupca tutevszego Hartwig Selchów na mocy wydanego dziś dekretu, wzywamy wszystkich, którzy cokolwiek u siebie od wspólnego dłużnika w pieniędzach, rzeczach, sprzetach lub papierach maia, aby mu z tych rzeczy nie nie wydawali, owszem nam o tém wier. nie donieśli, i pieniądze lub rzeczy te, z zastrzeżeniem sobie iednak praw do nich mianych bez zwłoki do depozytu naszego oddali. Gdyby w razie przeciwnym, kto wspólnemu dłu źnikowi cokolwiek na to wypłacić lub wydać miał, spodziewać się może, že to za nie byłe uważanym i na rzecz massy powtórnie ściągniętem bedzie.

W przypadku by zaś posiadacz takowych pieniędzy, lub rzeczy mialie zamilczeć lub zatrzymywać u siebie, na tenczas za utracaiącego wszelkiego prawa zastawu i innych do tych przedu.iotów sobie służących, uznanym zostanie.

Międzyrzecz, d. 13. Wrześ, 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańskie

## Beilage zu No. 241, des Posener Intelligenz-Wlatts.

Bekanntmachungt. Es soll das in der Schloßstraße unter der No. 202 hierscloßt gelegene, den Samuel und Karoline Hoffmanuschen Gheleuten gehörige, auf 512 Mthl. taxirte Haus, im Wege der Exekution, diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 3. November c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tage und die Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserit, ben 5. Juli 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es foll bas in der Stadt Neu-Tirschtiegel, Meseriser Kreises, unter der No. 18 gelegene, dem Tuchmacher Gottlob Schulz gehörige, 503 Mthl. taxirte Wohnhaus nebst Zubehör und 3 Gärten, im Wege der Exestution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 2. November c. ansstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einsladen.

Die Tare und die Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserit, ben 2. Inli 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Dom w tutey szém mieście pod liczbą 202. leżący, małżonkom Hoffmanom należący i sądownie na 512 tal. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 3. Listopada r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięce y daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszém.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, dnia 5. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście nowym Trzcielu Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 18. leżące, sukiennikowi Boguchwałowi Schulz należące i sądownie na 503 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 2. Listopada r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dn. 2. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Zum dffentslichen Verkaufe des in der Stadt Rakwitz im Bomster Kreise gelegenen, den Maurermeister Johann Noakschen Erben gehörigen, 509 Athl. 24 Sgr. taxirten Wohnshauses nebst Hofraum, Stallung, einem Grabegarten und 12 Morgen 240 M. kulmisch Land, an den Meistbietenden im Wege der Exekution, haben wir einen neuen Termin auf den 23. November c. früh um 9 Uhr hier angeseizt, zu welchem wir Käuser einladen. In dem bereits angestandenen Termine sind 300 Athl. geboten.

Meserit, ben 6. September 1832, Konigl. Preng, Landgericht.

Subhastationspatent. Zufolge Auftrage des Konigl. Landgerichte gu Frauftadt haben wir gum öffentlichen Berfaufe im Wege ber nothwendigen Subhaftation bes, ben Muller Chriftian Soffmannichen Erben zugehörigen, all= bier in ber Breslauer Strafe unter No. 347. belegenen Saufes, fo wie der an ber Breslauer Strafe unter No. 9. bele= genen Windmuble, welches zusammen gerichtlich auf 825 Rthl. gewürdigt ift, einen peremtorischen Bietungstermin auf ben 17. December d. J. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gefchaftelofale ans beraumt, und laben zu bemfelben befit= fabige Rauflustige ein.

Die Raufbebingungen follen im Termine eröffnet, die Lare der Grundflucke

Obwieszczenie. Do przedaży publicznéy leżącego w mieście Rakoniewicach w powiecie Babimostkim, sukcessorom po niegdy mularzu Janie Noak należącego, na 509 tal. 24 sgr. ocenionego domostwa mieszkalnego, wraz z podworzem, stayniami, ogrodem i 12 morg 24 pr. miary chełmińskie roli, naywięce daiącemu drogą exekucyi, wyznaczyliśmy tu termin na dzień 23. Listopada r.b., na który chęć kupienia maiących wzywamy. W przeszłym iuż terminie 300 tal. podawano.

Międzyrzecz, d. 6. Wrześ. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Stosownie do polecenia Król. Sadu Ziemiań. skiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży torem konieczney subhastacyi domu mieszkalnego tu w Wrocławskiej ulicy pod Nrem. 347., iakoli też i wiatraka przy trakcie Wrocławskim pod Nrem. 9. położonego, do sukcessorów Krystyana Hoffmann młynarza należącego, co wszystko ogółem na 825 tal. ocenione, Termin zawito-licytacyiny na dzień 17. Grudniar. b. przed poludniem o 9. godzinie tu w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących ninieyszem zapraszamy.

Warunki kupna w terminie ogloszone bydź maią. Taxa zaś w każo bagegen kann zu jeber paffenben Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Rawicz, ben 21. September 1832. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

dym przyzwoitym czasie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Rawicz, dnia 21. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. In Folge Auftrags bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir jum öffentlichen Verkauf

- 1) des unter No. 108 in der Stadt Reisen am Markte belegenen Wohnshauses, so wie eines kleinen Baumsgartens unter No. 120, 121. in Reisen, zum Nachlaß der Amalie Dorothea Hoppe gehörig, gerichtslich abgeschäft auf 138 Athl., im Wege der nothwendigen Subhastation, und
- 2) bes unter No. 95 in ber Stabt Zaborowo belegenen, ben Tuchmacher Benjamin Trangott Scholzfchen Erben gehörigen, auf 30 Athl. abgeschätzten Wohnhauses, so wie:
- 3) bes in ber Stadt Schwetzfan belegenen, ben Joseph Roblerschen Erben gehörigen, auf 150 Athl. geschätzten Grundstucks,

im Wege ber freiwilligen Subhastation an Meistbietende, einen peremtorischen Bietungstermin auf den 2. November c. Nachmittags 3 Uhr in unserem Geschäftslofale anbergumt, welcher Termin besichfähigen Käufern hiermit bekannt gemacht wird.

Liffa, den 13. August 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, wyznaczyliśmy do publiczney przedaży

- 1) domostwa pod No. 108. w mieście Rydzynie położonego, wraz z małym ogrodem owocowym pod No. 120. 121. położonym, wszystko do massy pozostałości niegdy Amalii Doroty Hoppe należące, a na 138 tal. sądownie ocenione, w drodze konieczney subhastacyi;
- 2) domostwa pod No. 95. w mieście Zaborowie położonego, na 30 tal. sądownie otaxowanego, sukcessorów Benjamina Traugott Scholz własnego, niemniey:
- gruntu w mieście Swięciechowie położonego, sukcessorów Józefa Roeslera własnego, a na 150 tal. otaxowenego

w drodze dobrowolnéy subhastacyi na rzecz więcey daiącego termin zawity na dzień 2. Listopada o godzinie 3. z południa w lokalu naszym sądowym, o czem chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych zawiadomiamy.

Leszno dnia 13. Sierpn. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der handele= mann Markus hannach und bie Gara verwittwete Turcheim geborne Abraham Glodner, beide von bier, haben vor Gingehung ber Che in bem am 27. b. Mts. gerichtlich errichteten Chevertrage Die eheliche Gutergemeinschaft ausges ichloffen, welches biermit bekannt ge= macht wird.

Liffa, ben 29. September 1832. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Handlerz Markus Hannach i Sara owdowiała Türk. heim z domu Abraham Gloekner. oboie tu z Leszna, wyłączyli pomie. dzy sobą układem przedślubnym z dnia 27. Września r. b. wspólność maiatku i dorobku w przyszlém ich malżeństwie, co ninieyszém do publiczney podaie się wiadomości.

Leszno, dnia 29. Września 1832. Król. Pruski Sad Pokoju,

Ich wohne jest in ber Wilhelmöffrage an der Ede ber Friedrichsfirgge in bem Kramarkiewicza na Wilhelmowskieg Saufe bes herrn Rramarfiewicz unter Do. 165., eine Treppe boch.

Beimann, Juftig = Commiffarins.

Mieszkam teraz w domu Pana i naróżnéy Frydrychowskiey ulicy pod Nrem, 165. na pierwszym piętrze.

Weimann, Komissarz Sprawiedl.

Ginem bochgeehrten Publifum zeige ich ergebenft an, bag ich die bieherige Boffiblofche Apotheke jum weißen Abler, Markt Do. 41, von meiner Schwieger, mutter, der verwiffweten Frau Apothefer Woffidlo, fauflich an mich gebracht habe, und bitte: bas berfelben bisher gefchentte Butrauen gutigft auf mich übertragen zu wollen. Es wird mein eifrigftes Bestreben fenn, baffelbe ftete gu recht fertigen. Pofen, den 6. Oftober 1832.

Eduard Wagner, Apothefer.

Bon bem beliebten Drientalifchen Raucher-Balfam, welcher im Zimmer bei einigen Tropfen auf Blech ben angenehmften Boblgeruch verbreitet, fo wie auch das approbirte Mittel gegen Obst- und Weinflede, Eau de jauvelle, hat Vorrathe erhalten S. Mendelfohn unter bem Rathhaufe.

Frische geräucherte Braunschweiger Burft ift zu haben. Graben No. 27.